# Posener Intelligenz = Blatt.

# Connabende, ben 13. Januar 1821.

Angefommene Fremde bom 8. Jamiar 1821.

hr. Graf v. Szoldröft aus Dizeklin, Hr. Graf v. Kwilecki aus Kobolnik, Hr. Kastellan v. Biernacki aus Sikocin, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Buszkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Kurczewski aus Siernicza, Hr. Gutsbesitzer v. Lubiszewski aus Wierzic, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczynski aus Jaworowo, I. in 116 Breitestraße; Hr. Gutspächter Geska aus Chwalkowo, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

### Den 9. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Arzeslitz, Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Lopuchowo, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Wensierska aus Goston, Hr. Gutsbesitzer v. Aurnatowski aus Duszon, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Drobinski aus Kostkowo, I. in Mro. 392 Gerberstraße.

#### Den 10. Januar.

Hr. Gutsbesitzer Schwanenfeld aus Kobelnif, Hr. Gutsbesitzer v. Orwestsi aus Opalenice, Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Wierzeia, L. in Nrv. 25: Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lutomski aus Rosozin, Hr. Gutsbesitzer v. Bodecki aus Ciechowo, L. in Nrv. 116 Breitestraße.

#### Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Wensierski, Hr. v. Offrowski, Hr. von Niegolewski, Hr. v. Jersmanowski, Hr. Landrath v. Mosczynski, Hr. Graf von Bininski. Chictal = Citation.

Zapozew Edyktalny.

Ueber bas Bermogen bes jubifden Handelsmanns Joachim Maron in Schon: tanke, wozu ein bafelbft unter Mro. 243 am Markt belegenes Wohnhaus gehort, ift burch bie Berfugung vom heutigen Tage ber Concurs eroffnet. Wir laben alle, welche irgend einen Unspruch an die Concurs = Maffe zu haben glauben, hierdurch por, in bem auf ben 23ften Januar 1821 vor bem herrn Candgerichte - Mf= feffor Lowe angesetzten Connotatione=Ter= min, enfweder perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Bette und Schumann in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Forberung angu= Wer in biefem Termin aus= bleibt, wird mit allen feinen Forberungen an die Maffe ausgeschloffen und ihm des= halb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewi= ges Stillschweigen aufgelegt werben.

Nad maiatkiem starozakonnego Joachima Aron handlerza z Trzcianki. do którego także dom pod Nr. 293. w rynku położony należy, na mocy Reskryptu z dnia dzisieyszego konkurs otworzony został. Wzywamy wiec wszystkich, którzy pretensye do massy konkursowey mieć mniemaia, aby w terminie konnotacyinym dnia 23. Stycznia 1821. przed W. Loewe Assessorem Sadu Ziemiańskiego osobiście, lub przez Pełnomocnika legitymowanego, którym końcem im Kommissarzy Sprawiedliwości Betke i Schumann przedstawiamy, stawili się i pretensye swoie podali, kto w terminie tym nie stawi się, ze wszelkiemi pretensyami swemi do massy wyłączony i względem innych Wierzycieli wieczyste mu milczenie nadane zostanie.

Schneibemuhl ben 4. Septhe 1820. wPile d. 4. Wrzesn. 1820.

world to Driber

Ronigh Preug. Landgericht. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. the charactering probability of the Outge

попиродов.

ton a secular to the six the court, the bei there and the secondary of the desired of the secondary

to Tropped and Oil Lond & in Sire 116 216 22 contage.

Subhastations = Patent. Patent Subhastacying. Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Wyrfiger Kreise im Dorfe Olfzewie unter w Powiecie Wyrzyskim pod Nrem.

Gburstwo okupne w wsi Olszewce

Mro. 6 belegene, bem Freibauer Carl Schliep zugehörige Freibauergut nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3049 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzbenhalber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Dietungs : Terzmine sind auf

ben 16. Marz 1821, den 18. Mai in bffentlicher Gerichtsstelle und ber peremtorische Termin auf

ben 16. Julius,

nach dem Antrag der Interessenten in Olszewke vor dem Landgerichtsrath Krüger Morgens um 8 Uhr angeseht. Bessitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisftratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle Real=Pratenben= ten zu bem peremtorischen Termin unter

6. položone, włościaninowi okupnemu Karolowi Schliep należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 3040 tal. iest ocenione, na wniosek Wierzy. cieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 16. Marca 1821, na dzień 18. Maia w posiedzeniu Sądu tuteyszego, termin zaś peremtoryczny na wniosek Interessentów w Olszewce na dzień 16sty Lipca zrana o godzinie 8. przed Wm Sędzią Krüger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiemy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późniewsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

Zarazem wzywamy wszelkich Pretendentów realnych, aby się w terber Verwarnung vorgelaben, daß die Ausbleibenden mit ihren etwonigen Real-Ansprüchen auf das Grundstück präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneibemuhl ben 26. Oftober 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

desent rs. Mars wepe adu-

used the second of the second

minie peremtorycznym zgłosili, gdyż niestawaiący z pretensyami realnemi do gruntu mieć mogącemi, prekludowani i wieczyste milczenie im nadane zcstanie.

w Pile d. 26. Pażdz. 1820.

to the state of the state of

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Bromberg auf ber Pofener Borftadt belegene, fonft mit ber 3ahl 10, jest mit 397 bezeichnet, bem Schuhma= chermeifter Johann Samnel Munfter und beffen Chefrau, geb. Bantich, zugehorige maffive Bohnhaus, nebft Sintergebau= den, Sofraum und Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 972 Rthl. 6 ger. gewurdigt worden, foll auf ben Antrag der Besiter im Bege ber freiwils ligen Subhastation offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden und ift ber Bietunge-Termin auf ben 1 3ten Mary 1821 Vormittags um 10 Uhr por bem heprn Landgerichterath Dannen= berg in unferm Geschäfte = Lofale anges fest worden.

Befitzfähigen Rauflustigen wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt ge-

Patent Subhastacyiny.

The notary will and the same

Dom murowany w Bydgosczy Ra przedmieściu Poznańskim, dawniey pod Nr. 10. teraz pod liczba 397 położony, do Jana Samuela Münster, szewca i tegoż małżonki z domu Baentsch należący, wraz z zabudowaniami tylnemi, podworzem i ogrodem podług taxy sądowey na tal. 972 dgr. 6 oceniony, na żądanie właścicieli drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 13. Marca 1821. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym W. Dannenberg w lokalu sądowym wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemacht, daß in demselben das Grundstück bem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens werben die Licitations-Bebingungen im Termine befannt gemacht werben und kann die aufgenommene Aare in unserer Registratur zu jeder Zeit inspicirt werden.

Bromberg ben 30. Novbr. 1820. Ronigl. Preufisches Landgericht.

niem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą warunki licytacyi na terminie ogłoszone będą i taxa sporządzona każdego czasu w Registraturzenaszey przeyrzaną bydź ma.

Bydgoscz d. 30. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Das bem hiesigen Bürger Tim zuges hörige, an der britten Kanal-Schleuse bei Bromberg belegene Haus foll auf den Antrag des Justiz-Kommissarius Piglosses wicz, als Kurators der Miodunskischen Nachlaß-Masse, auf ein Jahr von künftige Oftern 1821 ab, bis dahin 1822, im Lermin den 28. März 1821 vor dem Herrn Landgerichts-Ussessor Mehler im biesigen Land-Gerichts-Lokale an den Meistbietenden vermiether werden.

Mietheliebhaber werden hierzu mit bem Bemerken eingelaben, bag bie bies-

# Obwiesczenie.

Domostwo tuteyszemu obywatelowi Timowi przynależące przy trzecim upuście kanałowym pod Bydgosczą sytuowane, ma bydź na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Pigłosiewicza iako Kuratora massy po Mioduńskich pozostałey na rok ieden od Wielkanocy 1821. aż do tegoż czasu 1822. w terminie d nia 28. M arca 1821., przed W. Mehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu wynaięte. Chęć naymu maiący zapozywaią się do te-

fälligen Bedingungen im Bietunge = Ter= mine bekannt gemacht werden follen.

Bromberg ben 1. December 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

go zamiaru z tem nadmienieniem, iż warunki wynaięcia w terminie licytacyjnym ogłoszonemi zostaną.

Bydgoscz d. 1. Grudn. 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Jum Verkauf des hieselbst in der hinterstraße unter Nro. 182 belegenen den Töpfermeister Bartholomens Wochdewiczschen Scheleuten zugehörigen Bohnhauses nebst Garten dahinter, und zwey Garten auf der sogenannten Parembe, welche Grundstücke nach der gerichtlichen Taxe auf 173 Nthl. 17 Gr. 8 Pf. gewürdigt worden, haben wir auf den Antrag der Interessenten einen neuen Bietungs-Termin auf den 12. Februar a. f. Vormittags um 9 Uhr hieselbst in unserm Geschäfts-Lokale angesetzt.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit bem Bemerken bekannt gemacht, baß im letzten Termin für diese Grundftucke zusammen 215 Athl. geboten sind.

Filchne ben 28. December 1820.

Patent, Subhastacyiny.

Do sprzedaży domu mieszkalnego w ulicy tylney pod Nr. 182 położonego, małżonkom garncarza Bartołomieia Włochowicza przynależącego, wraz z ogrodem przy tymże, i dwiema na tak zwaney Parembie położonemi ogrodami, które to grunta według sądownie sporządzoney taxy na 173 tal. 17 dgr. 8. sz. są ocenione, wyznaczyliśmy na wniosek Wierzycieli nowy termin licytacyjny na dzień 12. Lutego r. p. zrana na godzinę 9. tu w mieyscu posiedzeń Sądu naszego.

Zdolność kupienia posiadających z tym nadmienieniem o terminie tym uwiadomiamy, iż w terminie ostatnim za grunta te ryczałtem 215 tal. ofiarowano.

Wieleń d. 28. Grudn. 1820.

Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Vigore Commissionis. Bekanntmachung.

Muf Grund ber boben Bestätigung ber Ronigl. Sochloblichen Regierung I. gu Po= fen bom 7ten Oftober b. 3. werben bie= felbst vom Jahre 1821 ab die Diehmartte abgehalten:

- 1) ber Kram= und Topfermarkt auf bem beutschen Ringe, .
- 2) ber hornviehmarkt auf bem polni= fchen Ringe,

3) ber Schwarzviehmarkt auf bem neuen Ringe, und

4) ber Rog= und Schaafviehmarkt auf bem Plage (bie neue Welt genannt) wo bas ehemalige Lazareth gewesen und zwar an bem nehmlichen Tage, wo bie feche Rrammarkte fatt fin= ben, als:

laut bem Ralenber pro 1821. ber 1. Markt Montag nach Deuli,

- nach Rogate,

balena,

am Tage nach Maria him= 5. \_\_ melfahrt,

Montag nach hebwigis,

- por Maria Em= pfangniß.

Es wird auch bemerkt, daß hier die geringften Jahrmartte = Bahlungen bom Dieh (ausgenommen vom Schwarzvieh) bis auf weiteres nicht erhoben werden.

Bounn ben 26. Dezember 1820.

Der Magiffrat.

## Obwiesczenie.

Na mocy wysokiego postanowienie Prześwietney Regencyi I. Poznańskiey z dnia 7go Października r. b. maią bydź od roku 1821 iarmarki odbywane na bydło, iako to:

- 1) Kramny i garnkowy, na Niemieckim Rynku;
- 2) Na rogate bydło na Polskim rynku;

3) Na świnie na Nowym rynku;

4) Konny i na skopy na stanowisku (nowy świat zwanym) gdzie dawniey Lazaret był, i w tym samym dniu kiedy iarmarki kramne odbywaią się, iako to: podług kalendarza na rok 1821.

I. jarmak w Poniedziałek po Oculi;

- po Rogate;

3. --- przed S. Marya Magdelena;

- vor Maria Mags 4. - w dniu po Wniebowzieciu N. Panny Maryi;

> w Poniedziałek po S. Jadwidze:

6. - w Poniedziałek przed Niepokolanem Poczęciem N. P. Maryi.

Oraz nadmienia się, iż opłata nayskromnieysza tuteyszych iarmarków (wyiąwszy świnie) do dalszego postanowienia, teraz pobierana nie będzie.

Zduny d. 26. Grudn. 1820.

Magistrat.

Befanntmachung.

Es soll ber Mobiliar = Nachlaß bes zu Schwerin an der Warthe versiorbenen Probstes Schmidt, bestehend in Silber, Rupfer, Wasche, Kleidungöstücken, Beteten, Mobbel und einigen Wirthschaftsvorzräthen, in dem auf den 12. Februar b. J. Vormittags um 8 Uhr vor dem unterzeichneten Landgerichts = Sekretair ansstehenden Termine an den Meistbietenden öffentlich gegen gleich baare Jahlung in klingendem Courant verkauft, wozu Kaufstustige eingeladen werden.

Meferig ben 6. Januar 1821,

v. Flatow, im Auftr.

Obwiesczenie.

Wszelkie ruchomości zmarłego Kiędza Proboscza Szmyta w Skwierzynie nad rzeką Wartą, składaiące się z śrebra, miedzi, bielizny, sukien, pościeli, mebli i z niektórych sprzętów gospodarstwa, maią bydź za gotową zaraz zapłatę w kurancie naywięcey daiącemu publicznie sprzedanemi. Końcem tego wyznaczony został termin w mieście Skwierzynie na dzień 12. Lutego 1821. zrana o godzinie 8. przed Ur. Flatow Sekretarzem, do którego ochotę kupna maiący, się ninieyszem zapozywaią.

Miedzyrzecz d 6. Styczn. 1821.